an

# Intelligenz-Blatt

### für das Großberzogthum Posen.

Antelligent=Comtoir im Posthause.

### N 11. Montag, den 13. Januar 1845.

Angekommene Fremde vom 10. Januar.

Hr. Administr. Toporowess aus Grat, 1. im Hotel de Vienne; Hr. Insp. Bergholz aus Lobsens, Hr. Architest Schwarz aus Berlin, I. in den 3 kilien; Hr. Reg. Affest. Ropf aus Weferlingen, Hr. Kanfm. Ulling a. Stetsin, I. im Hotel de Rome; Hr. Kaufm Liebenthal a. Königsberg, Hr. Guteb. v. Broninsti a. Wilsowo, I. im Hotel de Dresde; die Hrm. Guteb. v. Kiersti a. Bolewice, Bogus a. Polen, v. Storaszewsti aus Wysola, v. Wichlinsti v. Krempe Hr. Commiss. Stafinsti a. Wolftein, Hr. KreissThierarzt v. Reppert aus Schrimm, I. im Hotel de Bavière.

1) Proclama. In dem hypothekenbuche der im Wagrowiecer Kreise belegenen adelichen Gitter Budziesewo, Podlesse kościelne und Ibytka sind Rubrica III. No. 7. und resp. No. 4. und 3 ursprünglich für die Gebrüder Carl, Adalbert und Toseph v. Flowieck zu Folge Verfügung vom 14. Februar 1821, deinnächst auf Grund eines Vergleichs zu Folge Verfügung vom 25. Mai 1827, für den Carl v. Flowieck und nach bessen Ableben für dossen Erbeng und zwar die Euphrosine, die Marianwap die Agnessa, die Julianna, den Staniskaus, die Aldyse und die Caroline Geschwister v. Flowiecki 5231 Atlr.

rady familipol z daia 1. Wrze-

nis wiersyteloy wniosky oins

Obwieszczenie. W księdze hypotecznej dobr Budziejewa, Podlesie Kościelne i Zbytka, położonych w powiecie Wągrowieckim, zapisane jest w Rubryce III pod liczbą 7. i resp. 4. i 3. tal. 5231, sgr. 20. z prowizyami po 5 od sta, pierwiastkowo dla Karola Wojciecha i Jozefa braci Iłowieckich, w skutek rozrządzenia z dnia 11. Lutego roku 1821. i potém na mocy układu w skutek rozrządzenia z dnia 25. Maja 1827. roku dla Karola Iłowieckiego a po zejściu tegoż dla sukcessorów jego, mianowicie Eufrozyny, Maryanny, Agnieszki,

20 fgr. nebft 5 pro Cent Zinfen einge= tragen.

Ueber biefe Poft ift ein Sypotheten= Dofument ausgefertigt, von biefem in= beg nur ber unter dem 21. Juli 1828. für die Carl v. Jlowieckischen Erben aus= gefertigte Sypotheten=Refognitionsschein eingereicht, der übrige Theil des Sypo= theten=Dofuments, namentlich:

- 1) die ursprüngliche notarielle Obligation des Frang p. Mydgynöfi vom 16 Juli 1811.:
- 2) ber Extrakt aus dem Protokolle vom 7. September 1820., betreffend das Anerkenntniß der früheren Bestiger Marianna verehelichten v. Jasnicka und Barbara verchelichten v. Hadzynski burch ihren Bevollmächtigten v. Janick;
- 3) bie vidimirte Abschrift bes Gintraagungegesuche ber urspringlichen Glaubiger Gebruber v. Flowiedi;
- 4) ber Compromiß-Aft ber drei Gesbrüder v. Flowiecki: Carl, Abalsbert und Joseph, vom 14. Dezemsber 1811. und 8. Januar 1812., bestätigt am 18. September 1845. und vervollständigt am 30. März 1827.;
- 5) bas Zeugenberber vom 14. Oftober 1826., die Erkenntnisse des
  Civil-Tribunals zu Ralisch vom
  6. Oftober und 9. November 1826.,
  ber Familienrathe. Beschluß vom 1.
  September 1826, das Erkenntnis

Julianny, Stanisława, Aloyzego i Karoliny rodzeństwa Ilowieckich.

Na summę tę został dokument hypoteczny wygotowany, od którego jednakowoż tylko złożonym został attest hypoteczny rekognicyjny, wygotowany dla sukcessorów Karola Iłowieckiego, reszta zaś dokumentu hypotecznego, mianowicie:

1) obligacya pierwiastkowa urzędowa Franciszka Rydzyńskiego z dnia 16. Lipca 1811. roku,

- 2) wyciąg z protokulu z dnia 7.
  Września r. 1820., tyczący się
  przyznania dawniejszych właście
  cieli, to jest Maryanny zamężnej
  Janickiej i Barbary zamężnej
  Haendlowej rodzeństwa Rydzyńskich przez plenipotentaich
  Ur. Janickiego,
- 3) odpis wierzytelny wniosku o intabulacyą pierwiastkowych wierzycieli braci Howieckich,
- 4) akt sądu polubownego trzech braci Howieckich, to jest Karola, Wojciecha i Józefa, z dnia 14. Grudnia 1811. i z dnia 8. Stylcznia r. 1812., potwierdzony na dniu 18. Września 1815. r. i uzupełniony na dniu 30. Marca 1827. roku,
- Pazdziernika 1826, roku, wyroki
  Trybunału cywilnego w Kaliszu
  z dnia 6. Pazdziernika i 9. Listopada 1826, r., postanowienia
  rady familijnéj z dnia 1. Wrze-

pom 25. November 1826. und bas Teftament des Carl v. Ilowiedi - vom 27. Februar 1815.;

6) ber Motariate = Berfrag vom 25. Mai 1826.; und

7) die Sypothefen-Refognitionsicheine bon Budgiejewo vom 13. Februar 1821. und von Podlefie foscielne und Sbytta vom 21. Juli 1828.

mit ben barauf befindlichen Gintragunge= Bermerten, ift angeblich verloren ge= metwa i Marya Lodwell

gangen.

Der gegenwartige Befiger bes mitvers pfanbeten Gutes Budgiejewo, Maximis lian v. Swinarsfi, welchem auch bie ermahnte Poft von 5231 Rtblr. 20 fgr. nebft Binfen abgetreten ift, bat bas Muf= gebot beantragt Es werben baber alle Diejenigen, welche an biefe Doft ober an bas verlorene oben bezeichnete Dofument ale Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= Glaubiger oder fonft aus irgend einem Grunde Unfpruche ju haben vermeinen, hierdurch aufgefordert, biefe ihre Ine fpruche fpateftene im Termine ben 5 ten Februar 1845. Borm. 11 Uhr por bem Deputirten, herrn Dberlandes= Berichte-Affeffor Soat, in unferm In= ftruffionegimmer anzumelben, widrigen= falls fie berfelben werben fur verluftig erflart werben und ihnen beshalb ein emi= ges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Bromberg, ben 24. September 1844.

Ronigliches Dber-Landesgericht; I. Abtheilung.

śnia 1826. r., wyroku z dnia 25. Listopada 1826. r. i testamentu Karola Ilowieckiego z dnia 27. Lutego 1815. r.,

6) ugoda urzędowa z dnia 25. Maja

r. 1826., i

wykaz hypoteczny rekognicyjny Budziejewa z dnia 13. Lutego 1821. r. a Podlesia kościelnego i Zbytki z dnia 21. Lipca 1828.r.,

wraz zarejestrowaniem intabulacyi,

podobno zaginał,

Właściciel teraźniejszy także wspólnie zastawionej wsi Budziejewa, Wny. Maxymilian Swinarski, któremu też rzeczona summa tal. 5231, sgr. 20, z prowizyami została odsąpioną, wniosł o publiczne wywołanie tejże. Wzywają się więc wszyscy ci, którzyby do intabulatu tego albo zagubionego wzwyż wyrażonego dokumentu jako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawu lub z jakiegokolwiek fundamentu pretensye mieć mniemają, ażeby się do zameldowania tychże zgłosili najpóźniej w terminie wyznaczonym na dzień 5. Lutego r. 1845. zrana o godzinie 11. przed delegowanym Ur. Haak, Assessorem Sadu Głownego, w naszéj izbie instrukcyjnéj, gdyż w razie przeciwnym prawa swe do takowych utracą, i im względem tychże nakazaném zostanie wieczne milczenie.

Bydgoszcz, dn. 24. Września 1844. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział I.

2) Der Dollmetscher Carl Rubigty und die Theophila Zeromsta haben mittelst Chevertrages vom 21. Oftober 1844 die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, am 5. December 1844. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Karol Kubitzki, tłómacz i Teofila Zeromska, kontraktém przedślubnym z dnia 21. Października 1844. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 5. Grudnia 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

3) Der General-Landschafte-Diatar Fersbinand v. Siemigtfowefi und die Maria Ludovica Uniela Jarost, haben mittelst Ehevertrages vom 18. November 1844 die Gemeinschaft ber Guter und best Erwerbest ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, am 9. December 1844. Abnigl. Land= und Stadtgericht.

4) Aufgebot. Allediejenigen, welche an die Amtő- Raution des bei dem ehemaligen Königlichen Landgerichte hierfelbst angestellt gewesenen Exesutors Franz Mobbrzejewsti Unsprüche zu haben vermeinen, werden hierdurch aufgesordert, dieselben bei dem unterzeichneten Gerichte spätestens in dem am 5. März 1845. vor dem Hern Auskultator Ankelein I. anstehenzten Termine anzumelden, widrigenfalls sie zu gewärtigen haben, daß die gedachte Kaution freigegeben wird, und sie an die Person des Exesutors Modrzejewsti wers den verwiesen werden.

Rrotofchin, am 5. Oftober 1844.

Wydziak L.

Ronigl. Land- und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Ur. Ferdynand Siemiątkowski, Dyetaryusz Dyrekcyi Ziemstwa i Marya Ludwika Aniela Jarosz, kontraktem przedślubnym z dnia 18. Listopada 1844. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 9. Grudnia 1844. Króle, Sąd Ziemsko-miejski,

Ogłoszenie. Wszystkich tych, którzy do kaucyi służbowej byłego exekutora Franciszka Modrzejewskiego w ówcześnym tutejszym Sądzie Ziemiańskim, pretensye mieć mniemają, wzywa się niniejszem, aby w podpisanym Sądzie najpoźniej w terminie na dzień 5. Marca r. 1845. przed delegowanym Auskultatorem Ur. Ankeleinem I. wyznaczonym takowe podali, w przeciwnym bowiem razie spodziewać się mogą, że wzmiankowana kaucya mu wydaną zostanie i li tylko do osoby exekutora Modrzejewskiego odesłani będą.

Krotoszyn, dn. 5. Październ. 1844. Król. Sąd Ziemsko miejski.

Ronty to de vonn La radic da dell gind R

I. Abtheilung.

5) Mothwendiger Verkauf. Sand = und Stadt = Gericht zu Mogafen.

Das den Erben der Christoph und Dorathoa geb Kromren Hansseichen Gheleute gehörige, zu Tarnowo sub Nr. 1. belegene Freischukengut, mit Ausschluß des Inventarii abgeschätzt auf 9826 Athlr. 17 Egn. 6 Pf. zufolge der, nehst Hypothes kenschein und Bedingungen in der Regis stratur einzusehenden Tarc, soll am 19. Mai 1845. Vormittags 10 Uhr an orbentlicher Gerichtsstelle subhassiert werden,

Rogofen, ben 18. Oftober 1844.

6) LTorbivendiger Verkauf.
Land= und Stadtgericht zu

Das den Eigenthümer Johann und Cascilie Maretichen Cheleuten gehörige zu Ryzin sub Ro. 10. belegene Grundstück, abzeschäft auf 730 Athle. 20 fgr., zufolge der, mehft Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 14. März 1845 Bor, mittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhasiert werden.

Alle unbekannten Realpratenbenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung der Praelusion spätestens in diesem Termine zu melben.

Die bem Aufenthalte nach unbekanns ten Glaubiger werden hierzu bffentlich vorgelaben.

Birnbaum, ben 25. November 1844.

Sprzedaż honieczna.

Sąd Ziemsko - mieyski

angeled salw Rogoznie.

Solectwo do sukcessorów małżonków Krysztofa i Doroty z Kromrejów Hauffów należące i w Tarnowie pod Nr. 1. położone, bez inwentarza oszacowane na 9826 tal. 17 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz zwykazem hypotecznymi warunkami w Registraturze, ma być dnia 19. Maja 1845. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane.

Rogoźno, dn. 18. Październ. 1844.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Międzychodzie.

Nieruchomość właścicielom Janowi i Cecylii małżonkom Marek należąca, w Ryzynie pod Nr. 10. położona, oszacowana na 730 tał 20 sgr wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 14. M arca 1845. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele zapozywająsię niniejszem publicznie.

Międzchód, d. 25. Listopada 1844.

7) Bekanntmachung. Das dem Schmidt Ferdinand Fechner zugehörige sub No. 22 zu Dorf Pinne belegene Grundstück, gerichtlich abgeschäft auf 548 Athle. 10 Sgr. foll im Wege der nothwendigen Subhastation den 19ten April 1845 früh 10 Uhr hierselbst im Gerichtsgebäude verkauft werden. Die Lare und der neueste Hypothekenschein des Grundstücks können in der Registratur des unterzeichneten Gerichts einges sehen werden.

Samter, ben 30 Oftober 1844. Ronigl. Land und Stadtgericht.

8). Bekanntmachung. Es wird hiermit bekannt gemacht, daß die Cacilie geborne Persche, perehelichte Gerber Johann Friedrich Rogalöfi zu Obrzycko nach erreichter Großjährigkeit die bieher suspendirt gewesene Gemeinschaft der Güster und des Erwerbes in ihrer Ehe mit dem Rogalöfi ausgeschlossen hat.

Camter, ben 20. November 1844. Ronigl. Land- und Stadtgericht.

9) Der Tuchfabritant Benjamin Gottlieb Seegers und die geschiedene Frau Schufter, Pauline geborne Boide, beide von hier, haben mittelst Schevertrages vom & November d. J. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ansgeschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen Kenntenis gebracht wird.

Ramics, am 12. December 1844. Ronigl, Land = und Stadtgericht.

icdzenou, d. 25, Listopada 184 f.

Obwieszczenie. Do kowala Ferdynanda Fechner należąca, we wsi Pniewach pod Nr. 22. położona nieruchomość, sądownie oszacowana na 548 tal. 10 sgr., ma bydź na drodze subhastacyi koniecznej dnia 19. K wietnia 1845 r. wmiejscu zwykłem posiedzeń sądowem sprzedaną. Taxa wraz z wykazem hypotecznym nieruchomości tejże w Registraturze podpisanego Sądu może bydź przejrzaną.

Szamotuły, dnia 30. Paźdz. 1844. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszem do publicznej wiadomości, że Cecylia z domu Perschke, a zamężna zagarbarzem Janem Fryderykiem Rogalskim z Obrzycka, przy objęciu doletności wspólność majątku i dorobku dotychczas suspendowaną, w małżeństwie swojem z Rogalskim wyłączyła.

Szamotuły, dn. 20. Listopada 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Benjamin Gottlieb Seegers, sukiennik i rozwiedziona Schuster, Paulina z Woidów, obaj tu ztąd, kontraktem przedślubnym z dnia 6. Listopada r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli,

Rawicz, dnia 12. Grudnia 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski, 10) Wothwendiger Verfauf. gand = und Stadtgericht ju Grag.

Das den Samuel und Louife Seifert; schen Cheleuten gehörige Grundstud sub Rr. 25. zu Begielner hauland, abges schäft auf 520 Kthlr. 15 Sgr. zufolge der nebst hopothekenschein und Bedinz gungen in der Registratur einzusehenden Zare, soll am 5. Mai 1845. Bormitztags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhastirt werden.

Grat, ben 18. December 1844.

11) Morhwendiger Verkauf. Lands und Stadt = Gericht zu Gräß.

Die zum Nachloffe ber Mathias und Marianna Rosidi'schen Cheleute gehörigen Grundstücke sub No 137. und 138. zu Grät, abgeschätzt auf 274 Athle 15 Sgr. zufolge ber nebst Hypothetenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, sollen am 5. Mai 1845 Vormittags 8 Uhr an ordentlicher Gezrichtskielle subhassirt werden.

Alle unbekannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung der Pratlufion fpateftene in diefem Termine zu melben.

Die bem Aufenthalte nach unbefanten Glaubiger, Die George Baug'ichen Dis norennen und die Beate und Chriftian Raguhr'ichen Gheleute und die Miteigen. Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Grodzisku.

Nieruchomość do Samuela i Lowizy małżonków Seifert należąca, pod Nr. 25. w Węgielno olędrach położona, oszacowana na 520 tal. 15 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 5. Maja 1845. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana. Grodzisk, dnia 18. Grudnia 1844.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Grodzisku.

Nieruchomości należące do pozostałości po Macieju i Maryannie małżonków Kosickich, pod Nr. 137. i 138. w Grodzisku położone, oszacowane na 274 tal. 15 sgr. wedle taxy, mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, mają być dnia 5. Maja 1845. przed południem o godzinie 8. w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, nieletne dzieci po Wojciechu Bautz i Beata i Krystyan małżonkowie Kazuhr, tudzież współwłaściciele Ewa

thumer Goa geborne Roficta, verchelichte Medenberg, fo wie die unbefannten Erben bes Mathias Rofidi werden hierzu Sffentlich vorgeladen.

Gras, den 20. November 1844.

12) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt : Gericht ju Pleschen.

Das in Neuffadt a. 2B. sub Dr. 119. belegene, ben Frang und Catharina Ggum= Blifchen Erben geborige Grundfiud, abgeschätt auf 145 Rthl. zufolgeber, nebft Sppothekenschein und Bedingungen in ber Regiffratur einzuschenden Tare, foll am 25. Upril 1845. Bormittage 10 Uhr an ordentlicher Gerichteftelle fubha= ffirt werben.

Plefchen, ben 20. November 1844. low Montebirly, pod Mr. 137,113

13) Bekanntmachung. Der Rauf= mann Abraham Thomas Gramfe gu Jarocin und bie Cophia Rinfel aus Schlich= tingeheint haben mittelft Chevertrages d. d. Frauftadt ben 15. Januar 1844 bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, was hierdurch gur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Pleschen ben 10. December 1844. Konigl. Land= und Stadtgericht.

cielen e diigil no Wojciecho Bauta

w terminie oznaczonym, Micwielomi a pobytu wierzyciele,

z Kosickich zamężna Medenberg, jako i nieznajomi spadkobiercy Macieja Kosickiego, zapozywają się niniej. szém publicznie.

Grodzisk, dnia 20. Listopada 1844,

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Pleszewie.

Grunt w Nowem mieście n. W. pod Nr. 119. położony, do sukcessorów po Franciszku i Katarzynie Szumskim należący, oszacowany na 145 tal. 15 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 25. K wietnia 1845. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Pleszew, dnia 20. Listopada 1844.

Obwieszczenie, Abraham Tomasz Gramse, kupiec z Jarocina i Zofia Rinkel z Schlichtingsheim, moca kontraktu przedślubnego z dnia 15. Stycznia 1844. wspólność majątku i dorobku wyłączyli, co niniejszém do publicznej wiadomości podajemy.

Pleszew, dnia 10. Grudnia 1844. Król. Sad Ziemsko - miejski.

Die dem Mercenballe uged enbelanten

Standard by Grange Bank then Site (Sierzu eine Beilage.)

i Beats i Krystyan mallontawie Kae gobe, 'tudgich wagolwisteitele Ewa Salenbrichen Chelente und bie Miteigene

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

#### M 11. Montag, ben 13. Januar 1845.

14) Bekanntmachung. Der Tisch= lermeister Johann Krogoll aus Mokronos und bessen Braut Caroline geb. Leisner verwittwete Pollag aus Erin haben burch ben Chekontrakt vom 29. Mai 1844 die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Mongrowit, ben 30. Novbr. 1844. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Jan Krogoll, stolarz z Mokronosu i narzeczona z nim Karolina z Leisnerów owdowiała Pollag z Kcini, wyłączyli kontraktem przedślubnym z dnia 24. Maja 1844. tak wspólność majatku, jako i dorobku.

Wągrowiec, d. 30. Listopada 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

15) Der hanbelsmann Samuel Mofes aus Betiche und die unverehelichte hann, den Rofenthal aus Bentiden, haben mittelst Ehevertrages vom 23. dieses Monats die Gemeinichaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Meferit, am 28. December 1844.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że kupiec Samuel Mojżesz z Pszczewa i niezamężna Hannchon Rosenthal z Zbąszynia, kontraktem przedślubnym z dnia 23. bieżącego miesiąca wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Międzyrzecz, d. 28. Grudnia 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

16) Bekanntmachung. Ge befinden fich in unferem Depositorio:

a) ein Schaafpels mit grunem Ranting überzogen,

b) ein blautuchner Mantel,

c) ein tudner Mantel mit grunem Unterfutter,

Diese Gegenstände find muthmaßlich gestohlen; Die Eigenthumer berselben werben baber aufgefordert, sich am 30. Januar 1845. in unserm Instruktiones Bimmer Mr. 5. um 11 Uhr Bormittags einzufinden, widrigenfalls diese Sachen als herrenloses Gut verkauft werben. Rosten werden hierdurch nicht veranlaßt.

Pofen, ben 23. December 1844. Konigliches Inquisitoriat.

Beilage zum Antelligenz Blatt

17) Bekanntmachung, Inber Dacht pom 10. jum 11. August b. 3. find bon Pleichener Rreifes, 40 Sammel, beren bis jest unbefannt gebliebene 4 Treiber Die glucht ergriffen haben, als muthmaß= lich aus Polen eingeschwärzt, in Beschlag genommen und biefelben biernachft am 12. Muguft meiftbietenb fur 66 Rthir. 20 Ggr. verfauft worben,

Die unbefannten Gigenthumer biefer Sammel werden gemaß &. 60. bee Boll-Straf : Gefetes vom 23. Januar 1838 hierburch aufgeforbert, fich fpateftens binnen vier Mochen, bon bem Tage an, wo biefe Befanntmachung gum lettenmale im biefigen Intelligeng Blatte ericheint, bei bem Ronigl Saupt-Bollante in Cfalmierznce zu melben, und ihre Unfpruche barguthun, widrigenfalls nach Ablauf Dies fer Frift bie Berrechnung bes Erlofes aus den verfauften 40 hammeln gur Staats-Raffe erfolgen wird.

Migdeprees, d. 28 Grudois 184 Dofen, ben 17. Dezember 1844.

Der Provingial = Steuer = Di=

v. Maffenbach.

Obwieszczenie. W nocy z dnia 10. na 11. Sierpnia r. b. zabranych einem Grenzbeamten in bem Dorfe Turefo, zostato przez dozorcę granicznego w wsi Tursko, powiatu Pleszewskiego, 40 sztuk jako na domysł z Polski przemyconych skopów, od których tego momentu nieznajomych czworgo zaganiaczy zbiegło; izostały też skopy następnie dnia 12. Sierpnia za tal. 66, sgr. 20, przez licytacya sprzedane. min aun peloff stenillerise

Nieznajomi właściciele tychże skopów wzywają się, stosownie do §. 60. Prawa celno · karalnego z dnia 23. Stycznia 1838. ninjejszem, aby się najdalej w ciągu 4 tygodni od dnia. w którym niniejsze obwieszczenie po raz ostatni w Dzienniku intelligencyjnym umieszczone będzie, na Komorze głównej celnej w Skalmierzy. each zgłosili i swe pretensye udowodnili, w przeciwnym bowiem razie po upłynieniu tegoż terminu z sprzedaży 40 sztuk skopów zebrane pieniadze na rzecz skarbu obrachowane zostang. 1004 Signe conng lainon

Poznań, dnia 17. Grudnia 1844. Prowincyalny Dyrektor of salfacti mothing the poborów.

Massenbach.

18) Soberer Berfugung gemaß wird hierdurch gur allgemeinen Rennfniß gebracht, daß das alte Dienstfiegel ber ehemaligen Rafernen-Bermaltung gu Mafel abhanden gefommen ift, und bag ber etwa vorfommende Gebrauch beffelben hiermit ale ungiltig erflart wird. Dofen, den 8. Januar 1845.

Ronigliche Garnifon Bermaltung.

19) Den nach furgen Leiben am 9. b. D. erfolgten Tob bee Raufmanne Carl Schilbener zeigen feinen Freunden gang ergebenft an 3 manite annan sid and

Pofen, ben 10. Januar 1845.

Die hinterbliebenen Bermanbten.

20) Bei Gebr. Schert ift gu haben : Bohmer, ber heilige Rod und ber fathol. 

21) Król. Prześw. kollegium szkolne potwierdziło do użytku szkół Wielkiego Xiestwie Pozna: Chille for medienell management mag stiedd at Come wiell

Tablice polskie i niemieckie do początkowej naukiczytania, z których wedle przydanej wskazówki i w domu dzieci przez kogokolwiek w najkrótszym czasie czytać się nauczą. Prenumerate na tabl. polskie 3 Zlt, niem. 4 Zlt, przyjmuję do końca Lutego.

2) "Pierwszą Naukę dla Dzieci, książeczkę zawierającą; 1) wyjaśnienie jej użycia, 2) tablice w miejsce elementarza, a odtad zdania prawe oczywistych, pouczających, ćwiczeń umysłowych grammatycznie urządzonych, dla praktycznego uawyknienia polskości języka.

służącą zarazem do tłómaczenia uczącym się tej mowy.

Dowiedziawszy się, że Elementarz P. Łukaszewskiego zaprowadzany bywa po szkołach, upraszam o łaskawe uwiadomienie mnie, gdzieby to nastapilo, ponieważ wbrew zakazowi ministerjalnemu żadna książka niepotwierdzona, w szkołach używaną być nie powinna.

Sławczyński, pierwszy nauczyciel przy szkole St. Marcińskiej w Poznaniu.

22) Dnia 25. Stycznia 1845. dany będzie na dochód ubogich miasta Poznania bal na wielkiej sali Bazaru, naktóry zaprasza się niniejszem uprzejmie Szanowne obywatelstwo prowincyi i miasta tutejszego, które powodowane chęcią, niesienia pomoc cierpiącej ludzkości zechcą zapewne licznie się zebrać. Biletów po 25 sgr. dostać można w księgarniach PP. Kamieńskiego i Spółki, Stefańskiego i Zupańskiego.

Poznań, dnia 10. Stycznia 1845.

define and apparentable and the 23) Lotterie, Die Biebung ber erften Rlaffe gegenwartiger 91. Lotterie ift am 16. und 17. diefes Monate; bis jum 15. find noch Raufloofe gu berfelben gu haben, Bielefelb.

- 24) Rur Gutebefiber. In ber Gifenhandlung E. Auerbach, Martt Dr. 39. find bie anempfohlenen Sicherheite-Laternen gu haben.
- 25) Ginen Borrath von Billarbballen, modernfter Kronleuchter, achter Bacheund Stearin-Lichte, fo wie achtes Eau de Cologne, feine Sandichube und feinfte Darfumerien empfiehlt bie Galanterie=Baaren, Sandlung Beer Menbel am Martt,
- 26) Unterzeichnete Strobbut-Rabrit und Bleiche in Berlin ift fcon jest bereit, alle Reis, und Strobbute gum modernen Umnaben und Bafchen zu übernehmen, um fie noch vor Ditern gurudjufchiden, wenn felbige balbigft ber Dug = Sandlung von I. Refate in Dofen, alter Martt Dr. 41., abgegeben werben. 5. 2B. Rod.
- 27) Im Dug geubte Demoifelles finben fofort ein Engagement bet Gefdwifter herrmann, Martt Dr. 53.
- Strobbute zum Bafchen und Mobernifiren übernehmen Gefdwifter herrmann. 28)
- Breslauer Strafe Dr. 37. ift vom 1, April d. J. im erften Stod eine Bobs nung gu vermiethen. greundt.
- 30) Sonnabend ben 11. Januar frifche Burft und Sauertohl, wogu ergebenft einlabet M. Goneiber, Ballifchei, Dammftrage Rr. 117.
- Eine frifde Genbung vorzuglich ichonen großtornigen Caviar erhielt bie Sanblung G. Siefiefdin, Breslauer Strafe.
- 32) Beften frifden großtornigen Uftrach. Caviar (ohne Beimifchung von Glb-Caviar), beften frifchen Soufenfift (Wyzina), befte grune Ruffiche Budericoten. beften frifden Zafelbouillon und befte Strafburger Ganfeleber= Truffel= Pafteten empfing und offerirt ju aufterft billigften Preifen

B. E. Prager, Bafferftrage im Luifengebaube Dr. 30.

Frifde Pfundhefen, ale auch frifde gang grune Pomerangen empfiehlt billigft 33) ma fil sjerted te stalisbeganne field anfter me B. n.C. Prager, to io. und. fr, viefed Plenars, bis min io, find north floutloofe zu berfelben zu finden.

18 1 2 1 2 1 2 1 8